N= 222.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag ben 16. September 1833.

Angefommene Fremde bom 13 Ceptember 1833.

hed. Hajor v. Lupinski aus Gnesen, I. in No. 141 Friedrichsstraße; hr. Stud. Theol. Halmhuber aus Berlin, I. in No. 165 Wasserstraße; hr. Stud. Med. Hantke aus Berlin, I. in No. 342 Judenstraße; hr. Kaufm. Korp aus Magdeburg, Frau v. Mycieleka aus Chociszewice, I. in No. 1 St. Martin; Frau Packterin v. Labernacka aus Gorzuchowo, I. in No. 168 Wasserstraße; hr. Dock tor Müller aus Breslau, I. in No. 20 St. Abalbert; hr. Reg. Conducteur Mitsche aus Wongrowis, hr. Burger Filz aus Gnesen, I. in No. 33 Wallischei; hr. Prior Rutecki aus Wongrowis, hr. Criminal-Direktor Kaulsuß aus Kozmin, hr. Kaufm. Lewandowski aus Sauter, I. in No. 391 Gerberstraße; hr. Lieut. a. D. Kusner aus Obornik, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Seifensiedermeister Jakob Raplan und die unverehelichte Ernestine Cantervon hier, mittelst gerichtlichen Contracts bom 24. Juli c., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer einzus gehenden Ehe ausgeschlossen haben.

Pofen, ben 31. August 1833. Rbnigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż mydlarz Jakob Kaplan i niezamężna Ernestyna Canter w mieyscu, kontraktem sądowym z dnia 24. Lipca b. r. wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie wylączyli.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bolfral Citation. Die unbefann= ten Groen ober beren Erbnehmer und nachfie Bermandten ber, ju Ceraby bol= nn am 21. Februar 1804 berforbenen Gonvernante Wittme Carolina v. Zanben= beim geborgen v. Teipelberg de Rathlad, querft verebelicht an den gaurenting von Schneiber, fobann an den Steuer : Ren= banten von Taubenheim, werden bier= burch auf ben Untrag bed Curatore offent: lich vorgelaben, fich in bem am 7. Sa= nuar 1834 Bormittags um 10 Uhr por bem Landgerichts = Rath Bonftabt in unferm Gerichtofdloffe anaesetten Ter= mine peribulid, oder burch gesetzlich gu= laffige Bevollmachtiete einzufinden und fich gehörig zu legitimiren, unter ber Warnung, bag, wenn fich fein Erbe in bem anberaumten Termine melbet, ber Nachlag als ein herrenlofes Gut bem Risto anbeimfallen wird.

Pofen, ben 20. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Krobener Kreise belegene abeliche Gut Goffowo nebft Bubehor, beffen Berth nach ber revidirten lanbschaftlichen Tare auf 24,449 Athl. 9 Ggr. 2 Df. festge= fett worden ift, foll-auf ben Untrag ber Ronigl. Landschafte Direktion zu Pofen offentlich an ben Deiftbietenben berkauft werden, und bie Bierunge-Termine find

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie lub ich spadkobiercy i naybliżsi krewni zmarley w dolovan Ceradzu dn. 21. Lutego 18.4. owdewiałey guwernantki Karoliny Taubenheim z domu Teixelberg de Neethlad, która wprzody za Wawrzyńcem Schneider, a powtórnie za Rendantem Taubenheim zameżną była, wzy. waia się na wniosek kuratora ninieyszém publicznie, aby się w Terminie na dzień 7. Stycznia 1834. o godzinie ro, przed południem przed Ur. Bonstaedt Radzca S. Z. wyznaczonym osobiście lub przez dozwolonych pełnomocników zgłosili, należycie się wylegitymowali, w razie albowiem przeciwnym, gdy się żaden z sukcessorów w Terminie wyznaczonym nie zgłosi, pozostałość wspomnionéy Karoliny Taubenheim za hezdziedziczną uważana, i iako taka Fiskusowi wydaną będzie.

Poznań, dnia 20. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobraszla. checkie Gostkowa w powiecie Krobskim położone, wraz z przyległościami, których wartość podług zrewidowanéy taxy landszaftowéy na 24,449 Tal. 9 sgr. 2 fen. iest ustanowiona, na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Ziemstwa w Poznaniu publicznie naywięcéy daigcemu sprzedane być maig, którym końcem termina licytacyjne pz dzień 15. Sierpnia r. b.,

ben 15. Muguft c..

ven-18. Movember c., und der peremtorische Tormin auf den 22. Februar 1834, vor dem Herrn Landgerichts-Math Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsätigen Käufern werden diese Terzume hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens sieht mahrend der Subhaflation und vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bierbei wird noch inebefondere ber and bem Sypothekenscheine erfichtliche, feinem Wohnorte nach unbefannte Realglaubi= ger bes Gute, namentlich ber Gute= pachter Johann v. Diedzwiecki, aufge= fordert, in ben anstehenden Terminen feine Gerechtsame entweder perfonlich ober burch einen gesetlich gulaffigen Be= pollmachtigten wahrzunehmen, widrigen= falls bem Meiftbietenden nicht nur ber Buichlag ertheilt, fonbern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufichillings die Lojchung ber fammtlichen eingetra= genen, wie auch ber leer ausgehenben Forberungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu biefem 3med ber Production bes Inftrumente bedarf, verfügt werben wirb.

Fraustadt, den 1. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

džień 18. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 22. Lutego 1834., zrana o godzinie otév przed Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieyszem o terminach tych. W ciagu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namo niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Przytem ieszcze w szczególności z wykazu hypotecznego powziąść się daiący z mieysca pobytu atoli niewiadomy wierzyciel realny tychże dóbr mianowicre Ur. Jan Niedzwiedzki possessor ninieyszem się wzywa, ażeby w wyznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika dopitnował, albowiem w razie przeciwnym nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ale też po nastapionem sadowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich zaintabulowanych, iako też spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez złożenia dotykającego się instrumentu, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, d. 1. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der hiefige
Deposital-Mendant Friedrich Stephan
und bessen Echefrau, Ernestine Stephan
geberne Schneider, bei ihrer erlangten
Großiährigkeit, laut des unterm 1. d.
Mts. aufgenommenen Vertrags, die in
biesiger Vrovinz bestehende Gutergemeinschaft unter sich ausgeschlossen haben.

Rrotoschin, ben 2. September 1833. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Kozmin unter No. 63 belegene, den Florian Marcinfowskischen Erzben zugehörige Haus nebst Indehör, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 377 Mthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger bsfentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und ist hierzu ein peremforischer Bietungstermin auf den 3. December e. vor dem Herrn Landgerichts Math Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befig= und zahlungsfähigen Raufern wird dieser Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freificht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 15. August 1833.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, iż JP. Fryderyk Stephan tuteyszy Rendant depozytalny imałżonka iego Ernestyna z Schneiderów zamężna Stephan, taż ostatnia doszedłszy doletności, na mocy układu z dnia 1. m.b. wspólność majątku w prowincyi tuteyszéy istnącą, między sobą wyłączyli.

Krotoszyn, d. 2. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom w mieście Koźminie pod Nro. 63. położony, sukcessorom Floryana Marcinkowskiego należący, wraz z przyległościami. który według taxy sądowey na 377 Tal. oceniony został, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termin licytacyino-peremtoryczny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Hennig w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Raufmann Joel Liepmann Rradau aus Schwerin, und feine verlobte Braut, Die unverebe= lichte Therefe Wolff Behrendt aus Lande= berg, haben mittelft gerichtlich errichte= ten Contracte in ihrer funftigen Che Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches ber Borfdrift gemaß hiermit gur dffentlichen Renntniß gebracht wiro.

Mejerik, ben 15. August 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hie= felbft am alten Martte unter Do. 146. belegene, jum Rachlaß bes Schloffer= meiftere Martin Golg gehorige Grund= ftuck nebst Bubehor, welches auf 177 Rithl. gewurdigt ift, foll auf ben Untrag Landgerichte - Uffeffor Schmidt Morgens licytacyiny na dzień 24. Listoum 9 Uhr allhier angefett.

min mit ber nachricht befannt gemacht, wyznaczonym zostal. daß bas Grundftud dem Meiftbietenben augeschlagen, und auf die etwa nachber domiamy o terminie tym z nadmieeinfommenden Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, infofern nicht gefetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneidemuhl, ben 15. August 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Kupiec Joel Lien. mann Krackau z Skwierzyna i zaślubiona iego Theresa Wolff Berendt z Landsberga n. W. kontraktem sado. wym współność majątku wprzyszłem swém małżeństwie między sobą wylączyli, co podlug przepisów prawa się ninieyszém do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz, d. 15. Sierpnia 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tutay na starym rynku pod Nro. 146. polożona, do ślósarza Marcina Goltz należąca, wraz z przyległościa. mi, która podług taxy przez znawców przyjętey, na 177 Tal. jest oceber Erben Theilungshalber offentlich an niona, ma bydz na żądanie sukcesben Meiftbietenden verfauft werden, und sorow w celu uskutecznienia dzialow ber Bietunge = Termin ift auf ben 24. publicznie naywięcey podającemu November 1833 vor tem herrn sprzedang, ktorym koncem termin pada 1833. zrana o godzinie o. przed Assessorem Sądu naszego W. Befisfahigen Raufern wird biefer Ter- Schmidt-wtuteyszym domu sadowym

Zdolność kupienia maiących uwianieniem, iż nieruchomość naywiecey podaiącemu przybitą zostanie. na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Pila, dnia 15. Sierpnia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffationspatent. Die in Patent subhastacyiny. Domostwa der Ctabt Filebne unter Mo. 77 und 78 belegene, bem Jatob Lewin Casper jugeborigen Grundflucke nebft Bubeber, welche nach ber gerichtlichen Tare, bas Grundfind Ro. 77 auf 2304 Ribl. 20 Ggr. 9 Mf. und bas Mo. 78 auf 918 Ribl. 9 Ggr. gewurdigt worden find, follen auf den Untrag eines Glaubigers bffentlich an den Meifibietenden verkauft werden, und die Bietungs : Termine find auf

den 18. Juli, ben 19. September, und ber peremtorische Termin auf den 26. November b. 3. vor dem herrn Landgerichts Rath Mehler Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitfähigen Raufeen werden biefe Termine mit der Rachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termine bas Grundftuck dem Meiftbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemubl, den 22. April 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Boittalcitation. Der Stanislaus Jafob v. Marcaynefi, ein Gobn bes in Nifelstowo bei Schneidemuhl im Jahre 1789 verftorbenen Gutebefigere Martin Stanislaus v. Marczynsti, welcher im Jahre 1794 bei ber Erfturmung von braga als Lieutenant in ber polnischen

w mieście Wieleniu na ulicy główney pod Nr. 77. i 78. položone, do Jakoba Lewina Kasper należące, wraz z przyległościami, z których pierwsze na 2304 tal. 20 sgr. 9 fen. a dru: gie na 918 tal. 9 sgr. podług taxy sądownie sporządzoney są ocenione, maią być na żądanie iednego z wierzycieli publicznie naywięcey daiące. mu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

dzień 18. Lipca, dzień 19. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Listopada r. b., zrana o godzinie gtéy przed Konsy liarzem Sądu naszego Wnym Mehler w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nie. ruchomości naywięcey podaiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

Pila, dnia 22. Kwietnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Ur. Stanisław Jakób Marczyński, syn w roku 1789. w Nikelskowie pod Piłą Ur. Marcina Stanisława Marczyńskiego dziedzica dóbr, który w roku 1794. przy wzięciu Pragi iako porucznik w Artylleryi Polskiey życie utracić

Artiflerie geblieben feun foil, und beffen vaterliches Erbtheil fich im hiefigen De= positorio mit 010 Athl befindet, wird auf den Antrag bes ihm beffellten Curb= tore nebft feinen etwanigen unbefaunten Erben und Erbnehmern aufgefordert, fich binnen 9 Monaten, fpateftens aber in dem auf ben 18. Marg 1834 Vormittage um g Uhr bor bem Referens barius Maller hiefelbft anberaumten Termin entweder personlich oder schriftlich zu melden und bon feinem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, widris genfalls er fur tobt erflart und fein Ber= mogen benjenigen, bie fich als feine nachfte Erben legitimiren werben, andgeantwortet werben wird.

Schneibemuhl, ben 6. Mai 1833.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß die Gemahlin des Frohnfest-Inspektord v. Stocki, Mathilde Adolphine Therese geborne Bisselinck, und der Frohnfest-Inspektor und Premierlieutenant in der Landwehr, Herr Friedrich v. Stocki von hier, bei Leistung der Decharge mittelst heute vor und geschlossenen Bertraged die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hiermit zur ofs fentlichen Kenntniß gebracht.

Roronowo, den 28. Juli 1833. Adnigl. Preuß. Friedensgericht. miał i dla którego scheda oyczysta w ilości 9 to Tal. w tuteyszym Depozycie znayduje się, wzywa się niniey. szem, na wniosek przydanego mu kuratora, wraz z niewiadomenii sukcessorami i spadkobiercami swemi. izby się w przeciągu 9 miesięcy, nay. późwiey zaś na wyznaczonym terminie dnia 18. Marca 1834. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Mueller w mieyscu osobiście lub na piśmie zgłosił i o życiu oraz pohycie swoim wiadomość dał, gdyż w razie przeciwnym za nieżyjacego uznanym i maiatek iego tym osobom wydanym będzie, które sie iako naybliższe sukcessorowie iego wylegitymuia.

Pila, dnia 6. Maia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ze małżonka Inspektora Fronfestu JPana Stockiego, Matylda Adolfina Teressa z Wisselinków, i Inspektor Fronfestu i Porucznik Landwerów JPan Fryderyk Stocki ztąd, przy uczynieniu opiekuństwa wspólność maiątku i dorobku podług ugody na dniu dzisieyszym przed nami zawartą wyłączyli, ninieyszém do publicznéy wiadomości się podaje.

Koronowo, dnia 28. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Proklama. Es soll bas unter No. 5. zu Przyborowko hiesigen Kreises belezgene, den Mühlenbesitzer Martin Arletzschen Erben gehörige Mühlengrundstück, bestehend aus einer Bockwindmühle, dem bazu gehörigen Inventarium, den Wohnzund Wirthschafts Gebäuden, so wie 17 Morgen Land incl. Wiesen, zusammen auf 683 Athl. 16 Sgr. 6 Pf. geschätzt, auf Antrag eines Realgläubigers, meistzbietend verkauft werden.

Hierzu haben wir im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Pofen Termin auf den 4. November c. Vormittags 9 Uhr hierfelbst angesetzt, zu dem wir Kauslustige einladen.

Die Tare ift taglich in unserer Regi=

Samter, ben 26. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Proclama. W Przyborowku powiatu tuteyszego pod No. 5. polożone gospodarstwo młynarskie, składaiące się z budynków, gruntu 17 morg włącznie z łąkami do tego należącemi, inwentarzy i wiatraka, do małżonków Marcina Arletów należące, na 683 Tal. 16 sgr. 6 fen. sadownie ocenione, na wniosek wierzycieli więcey daiącemu sprzedane bydź ma, w skutek czego z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego Poznańskiego, wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. tu w mieyscu, na który cheć kupienia maiących się zapozywa.

Taxa może bydź w każdym dniu w Registraturze naszéy przeyrzaną. Szamotuły, dnia 26. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Trosar Sąd Pokoju.

Montag ben 16. d. M. jum Abendeffen frijche Wurft und Sauerkoht, wozu ergebenft einladet Saupt, St. Martin No. 94.

Montag ben 16. b. M. ist bei mir zum Abendessen frische Wurst und Sauer= Cohl, wozu ergebenst einladet Friebe I.